# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

6. April 1865.

(1)

6. Kwietnia 1865.

Rundmachung.

Mro. 12756. Bom Przemyśler f. f. Arcisgerichte wird jur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Einbringung ber vom Leib Lamm gegen Leopold Leszezyński erstegten und an Josef Jordan zedirten, von diesem Letteren wieder an Franz Heinz übergangenen Summe von 2000 fl. öfterr. Währ. fammt 6% Binfen vom 2. Marg 1860, dann der Gerichts- und Erefuzionskoften von 11 fl. 32 fr., 14 fl., 10 fl. 64 fr., 7 fl. 42 fr. und 262 fl. 14 fr. 8. DB., die Feilbietung ber im Sanoker Kreise liegenden, zur Nachlasmasse bes Leopold Leszezyński gehörigen Güter Hulskie und Solina bewilligt, und bet diesem Gerichte am 29. Mai 1865 um 9 Uhr Vormittage unter nachstehenden Lizitazionsbevingungen abgehalten werden wird:

- 1. Die Güter Hulskie und Solina werden abgesondert pr. Banfch und Bogen mit Ausschluß bes Urbarial = Entichatigunge = Rapitale, welches wie bereits abgeschrieben und zugewiesen ift, veräußert.
- 2. Bum Ausrufepreife wird ber gerichtlich erhobene Schähunge: werth diefer Güter, und zwar: für Hulskie mit 18977 fl., und für Solina mit 55393 fl. 70 fr. öfterr. Bahr. angenommen.
- 3. In biefem Termine werden biefe Guter auch unter bem Schätzungemerthe, jedoch mas bas Gut Hulskie anbelangt, nur um einen solchen Anboth veräußert werden, durch welchen die für die galigische Rredit = Anstalt dom. 252, pag. 299, n. 20 on. intabulirte Summe von 1800 fl. öfterr. Bahr. f. N. G. volltommen gedeckt fein
- 4. Jeder Kauflustige ist verpflicktet, das Badium für Uulskie im Betrage von 1500 fl. öfterr. Bahr., und für Solina im Betrage von 5000 fl. öfterr. Bahr. im Baren, ober in Pfandbriefen ber galizisch-ständischen Kreditanstalt, ober in galizischen Grundentlastungs-Obligazionen nach dem letten in der Lemberger Zeitung angesetzten, boch ben Mominalwerth nicht überfteigenden Rurfe, ober in Grundentlastungs = Obligazionen anderer Kronländer der öfterreichischen Monarchie, in 5% Metaliques oder in 5% Staatsschuld-Verschreibungen nach tem letten in der f. Wiener Zeitung angegebenen, den Mominalwerth nicht überfteigenden Rurfe gu Banden ber Ligitagione = Kom= mission zu erlegen.

Das erlegte Badium des Meiftbietenden wird gurudbehalten, ben übrigen Mitlizitanten aber nach Abschluß der Licitation zurückgestellt

5. Der Schähungeakt, ber Tabular-Auszug, fo wie bie naheren Ligitazionsbedingungen konnen in der hiergerichtlichen Registratur ein= gesehen, oder in Abschrift erhoben werden.

Bon diefer Lizitazions = Ausschreibung werden beide Theile, und zwar: die Erben des Evefuten, namentlich Franciska, Stanisława, Ludmilla und Wanda Leszczyńskie durch den Herrn Abvofaten Dr. Sermak, welcher ihnen wegen der mit ihrem Vormunde Josef Jordan als Erekuzionsführer obwaltenden Kollision zum Kurator, und der Advokat Dr. Reger zu feinem Stellvertreter bestellt ift, bann alle Sypothekar-Gläubiger, und zwar die bekannten zu eigenen Sanden, jene dagegen, die dem Wohnorte nach unbekannt find, so wie auch jene, die nach dem 9. Juli 1862 in die Landtafel gelangten, ober welchen der gegenwärtige Lizitazionsakt aus mas immer für einer Ursache nicht zugestellt merben konnte, bann die liegende Nachlagmaße der Marie Herzog durch den Herrn Advokaten Dr. Kozłowski, welcher ihnen jum Kurator, und der herr Advotat Dr. Waygart ju feinem Stellvertreter bestellt ift, sowie auch burch bas gegenwärtige Ebift verständigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 31. Dezember 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 12756. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu do publicznej podaje wiadomości, że celem zaspokojenia sumy 2000 zł. w. a. przez Leiba Lamma przeciw Leopoldowi Leszczyńskiemu wygranej, później Józefowi Jordanowi cedowanej, a przez tegoż znowu na Franciszka Heinza przeniesionej wraz z 6% odsetkami od 2. Marca 860 bieżącemi, tudzież kosztów sądowych i egzekucyjnych pr. 11 zł. 32 kr., 14 zł., 10 zł 64 kr., 7 zł. 42 kr. i 262 zł. 14 kr. w. a. na licytacyjna sprzedaż dóbr Hulskie i Solina, w obwodzie Sanockim położonych, massy spadkowej Leopolda Leszczyńskiego <sup>na</sup>leżących zezwala, która w tym sądzie na dniu 29. Maja 1865 o godzinie 9. przed południem pod następującemi ułatwiającemi warunkami licytacyjnemi odbędzie się:

1. Dobra Hulskie i Solina sprzedane będą oddzielnie ryczałtowo z wyłaczeniem kapitału wynagrodzenia za znicsione poddańcze powinności już przekazanego i odpisanego.

2. Za cenę wywołania ustanawia się sądownie dochodzoną Wartość szacunkowa tych dóbr, a mianowicie za dobra Hulskie suma 18977 zł., a za dobra Solina suma 55393 zł. w. a.

- 3. Na tym terminie dobra te także niżej ceny szacunkowej sprzedane będą, jednakże dobra Hulskie tylko za taka sume, przez która suma 1800 zł. w. a. zpn. dom. 252, pag. 299, n. 20 on. na rzecz galicyjskiego towarzystwa kredytowego zaintabulowana zupełnie pokrytą będzie.
- 4. Każdy chęć kupienia mający, obowiązanym jest, wadyum za dobra Hulskie w kwocie 1500 zł. w. a., a za dobra Solina w kwocie 5000 zł. w. a. w gotówce, lub w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich według ostatniego kursu, w lw<mark>owskiej</mark> gazecie umieszczonego, nominalną wartość nie przewyższającego. lub też w obligacyach indomnizacyjnych innych krajów kor<mark>onnych</mark> państwa austryackiego w 5% metalikach, lub 5% obligacyach długu państwa według ostatniego kursu w c. wiedeńskiej gazecie ogłoszonego, wartość jednakże nominalna tychże nie przewyższającego do rak c. k. komissyi licytacyjnej złożyć.

Złożone wadyum najwięcej ofiarającego zatrzymanem, innym zaś współlicytantom po ukończeniu licytacyi zwróconem zostanie.

5. Akt oszacowania, wyciąg hypoteczny, jakoteż bliższe waranki licytacyjne, wolno w tutejszo sądowej registraturze przejrzeć

lub w odpisie podnieść.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się obie strony, a to spadkobierców egzekuta. mianowicie: Franciszka, Stanisławe, Ludmille i Wande Leszczyńskich przez adwokata Dr. Sermaka, któren im z powodu kollizyi między niemi, a ich opiekunem Józefem Jordanem jako egzekucye prowadzacym zachodzącej, za kuratora, adwokat Dr. Reger za jego zastępce ustanawia się, zaś massę spadkowa Maryi Herzog, tudzież wszystkich innych wierzycieli hypotecznych, którzy z miejsca pobytu nie są wiadomi, jakoteż tych, którzy po dniu 9. czerwca 1862 do tabuli krajowej weszli, albo którymby niniejsza uchwała z jakiej bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez adwokata Dr. Kozłowskiego, jakoteż przez edykta, a z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 31. Grudnia 1864.

Kundmachung.

Nr. 3022. Der vom hohen Justigministerium jum Abvokaten in Buczacz ernannte Dr. Josef Męciński hat am heutigen den Amts= eid hiergerichts abgelegt, mas hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Vom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 3. April 1865.

G d i f t.

Nro. 531. Von bem f. t. Bezirks - Amte zu Nadworna als Gericht wird kundgemacht, daß fich in der hiergerichtlichen Depositen= Raffe nachstehende Privat : Urfunden befinden, und zwar: 1. Bu Gunften der Erben nach Salomea Witkowska der Schuld:

fchein der Julie de Skarbek ddto. Bursztyn 14. Janner 1800 über

3000. fl. p.;

2. zu Gunften ber Erben nach Konstancya Koczańska ber Schuldschein des Jakob Chelmicki ddto. 4. Mat 1806 über 35000

3. ju Gunften ber Erben nach Ferdinand Medwey ber Schuldschein des Konstantin Dobrzański ddto. 6. Juni 1813 über 339 Dufaten, 57 Dukaten und 766 1/2 Silberrubel, sammt ben Abtretungs= Urfunden des Glatz et Comp. ddto. 5. November 1813, des Ferdinand Medwey ddto. 6. Jänner 1814 und der Erklärung des Filipian Medwey ddto. 24. Jänner 1816;

4. ju Gunften ber Erben nach Barbara Borowska ber Schuld: schein des Stanislaus Griga ddto. 8. Juni 1819 über 100 Dukaten,

und jenen vom 10. Juni 1813 über 300 Dufaten;

5. ju Gunften ber Erben nach Katharina Tamborius die Rau= zione-Urfunde des Paul Nikorowicz ddto. Stanislau 18. Juni 1799

über 7685 fl. 23 gr. p.; endlich 6. zu Gunften ber Erben nach Johann Lewicki bie Schuldfcheine des Karl Korycki ddto. Kamienna 2. Janner 1805 über 36 fl. p ; ferner bes Mendl Guster ddto. Tysmienitz 29. Janner 1805 über 550 fl. p., und best Michael Zytkiewicz ddto. Kamienna 30. Sanner 1807 über 36 fl. p.

Machdem diefe Urkunden theils im Deposite des bestandenen f. E. Stadt- und Landrechtes in Stanislan und theils im hiergerichtlichen Deposite über 32 Jahre erliegen, fo merden die unbefannten Gigenthumer diefer Urkunden hiermit aufgefordert, folde binnen drei Monaten bei der hiergerichtlichen Depositen = Rasse jo gewiß zu beheben, als fie fonft in die Registratur übernommen werden wurden.

Bom f. f. Bezirke = Gerichte.

Nadworna, am 25. Mars 1865.

(680) & d i f t. (2)

Mr. 2503. Bon tem f. f. Bezirksamte als Gericht in Zaleszczyki wird bekannt gegeben, taß zur Einbringung der durch Taube Follender gegen die liegende Masse nach Venzel Zappe zur Einbringung der erstegten Forderung von 111 fl.  $31\frac{1}{2}$  fr. sammt 5% vom 2. Juni 1864 zu berechnenden Zinsen, dann der Erekuzionskosten mit 9 fl. 61 fr. öft. B. die erekutive Beräußerung der zur Hypothek verschriebenen Realität CNr. 326 in Zaleszczyki am 17. Mai 1865 um 10 Uhr Bormittags als dem rierten Feilbiethungs-Termine unter nachstechenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schätzungswerth diefer Reali-

tat mit 1823 fl. öft. D. angenommen.

2) Jeder Kaussustige ist verbunden, 10% des Auskrufspreises, als Angeld zu Handen der Lizitazionekommission im Baaren oder in den nach dem Tageskurse zu berechnenden Staatspapieren oder galizitändischen Pfandbriesen zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, den Mitlizitanten aber nach beendigter Feilbies

thung jurudgefiellt werden wird.

3) Der Käuser ist verbunden, binnen 30 Tagen von der Ausstellung des den Feilbiethungsakt bestätigenden Bescheides nur denses nigen Theil des Kausschillungs zu Gericktsbanden zu erlegen, welcher nach Maßgabe des angebothenen Kausschillunges, jedoch nach Abschlag der auf dieser Mealität hypothezirten Forderungen, mit Ausnahme der, der Taube Follender und der Forderungen des hoben Acrars, zurücksbleiben sollte, von den hypothezirten Forderungen aber nur jene, welche mittlerweile durch rechtsfrästige Urtheile den Gläutigern zugesprochen sein sollten, und die Erefuzion bereits verlangten.

Bezüglich der übrigen intabulirten Forderungen soll der Käufer nach Maßgabe bes angeboihenen Kaufschillinges zur Jahlung nur in-

soferne verpflichtet fein, als es bie Glaubiger verlangen.

4) Bis zur vollständigen Verichtigung des Kaufschillinges hat der Käufer ben bei ihm zurückbleibenden Restaufschilling mit 5% von 100 zu verzinsen.

5) Der Känfer ist verbunden, die auf diesem Realitätsantheile intabulirten Lasien nach Maßgabe des Kaufschillinges zu übernehmen, wenn sich die Sypotlesargläubiger neigen sollten die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Auffündigungstermine anzunehmen.

6) Sobald sich ter Käufer ausgewiesen haben wird, daß er den Kaufschilling im Sanzen bezahlte, oder aber, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, nied derselbe über sein Ansuchen in den physischen Besitz der erstandenen Realität eingeführt, ihm das Eigenthumstelret ertheilt, die auf dem Fause haftenden Lasten gelöscht und auf den Kaufschilling übertragen.

7) Die Uebertragungsgebühr hat der Räufer aus Gigenem zu

berichtigen.

8) Sollte ber Bestbiether welch' immer biefer Bedingnisse nicht erfüllen, so wird biese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazionstermine verkauft, und sowohl das Angeld, als auch ter eingezahlte Treil des Kaufschillinges zu Gunsten der Hypothekarzgläubiger für verfallen erklärt werden.

9) Collte diese Realität bei diesem Termine nicht über oder um ben Schähungswerth verkauft werden können, so wird dieselbe mit Beobachtung tes §. 148 bis 152 G. G. D. auch unter dem Schä-

pungswerthe verfauft werben.

Sinsichtlich der auf tiesem Antheile haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Rauflustigen an das hierortige

Grundbuch und das f. f. Steueramt gewiesen.

Sievon wird die Exekuzionsführerin Frau Taube Follender zu Handen des Moscs Engel, die liegende Masse nach Venzel Zappe zu Handen des Moscs Engel, die liegende Masse nach Venzel Zappe zu Handen des ausgestellten Kurators Herrn Abvokaten Brodacki. dann die Hypothekargläubiger, als: die löbliche k. k. Finanzprokuratur Namens des h. Verars, Frau Alte Preminger, Herr Michael Zakrzewski, endlich die liegende Masse nach Anna Czyki und Philip Hammerschmidt, endlich dieseinigen Gläubiger, welche nicht rechtzeitig verständiget werden konnten, oder aber nach der Hand die Hypothek erlangen sollten, zu Handen des Kurators Herrn Advokaten Klimkiewicz in die Kenntniß gesetzt.

Dom k. k. Bezirksgerichte. Zaleszczyki, am 30. Dezember 1864.

(690) Rundmachung.

Nr. 5321. Bur Sicherstellung der Konservazionsherstellungen im Staremiastoer Straffenbaubezirke pro 1865 wird hiemit die Offertsverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

österr. Währ.

B. Auf der Sambor-Turkaer Sauptstraße.

In Dammarbeiten im Fiskalpreise von 33 76 Im Umbau der Jochbrücke Nr. 52 " 607 62

Busammen in ber Turkaer Wegmeisterschaft 641 38

öfterr. Währ.

|    |             |     |         |       |       |      |              |        | 14. | 11. |  |
|----|-------------|-----|---------|-------|-------|------|--------------|--------|-----|-----|--|
| In | Reparatur   | ter | Brücke  | Dir.  | 122   | im   | Fistalpreise | von    | 9   |     |  |
| ,, | 33.75.01    |     | Jochbrü | cte 9 | dr. 1 | 30   | ,,           |        | 186 | 41  |  |
| "  |             | ı   | Brucke  | Mr.   | 133   |      | "            |        | 49  | 32  |  |
| "  | Meubau bes  |     |         |       |       |      |              |        | 239 | -   |  |
| "  | Reparatur   |     |         |       |       |      | "            |        | 220 | 16  |  |
| "  | · ·         |     |         | Mr.   |       |      | "            |        | 24  | 45  |  |
| "  | "           | "   | "       |       | 114   |      |              |        | 40  | 55  |  |
| "  | "           | "   | Edilau  |       |       | 104  | "            |        | 27  | 86  |  |
| "  | "           | "   |         |       | Mr.   |      | "            |        | - 8 | 92  |  |
| "  | Herstellung | hor | @dinth  |       |       | 101  | 1/           |        | 149 | 34  |  |
| 11 |             |     |         |       |       |      |              |        |     | 94  |  |
|    | Bufam       | men | in ber  | Lope  | iszan | kaer | Megmeisters  | chaft. | 955 | 01  |  |
|    |             |     |         |       |       |      |              |        |     |     |  |

Busammen in ber Lopuszankaer Wegmeisterschaft 955 01
In Meparatur d. Sattelsechbrücke Nr. 147 im Fiskalpr. von 888 64

"Erücke Nr. 168 " 11 —

"Jochbrücke Nr. 188 " 769 78

Brücke Nr. 192 " 38 91

"Nr. 194 " 28 34

"Nr. 197 " 37 64

"Nr. 199 " 40 51

"Wehrsteinen " 18 59

Busammen in der Staremiastoer Wegmeisterschaft 1833 41

B. Summe der Sambor-Turkaer Hauptstraße 3429 80 österr. Währ.

Unternehmungsluftige nerden hiemit eingeladen, ihre mit 16%2 tigen Badium belegten Offerte längstens bis 19. April 1. J. bei der Samborer Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundgemachten Ofsfertbedingnisse können bei der betreffenden Kreisbehörde oder dem Staremiastoer Etrassenbaubezirke eingesehen werden.

Machträgliche Anbothe finden keine Berückschtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 23. März 1865.

#### Obu ieszczenie.

Nr. 5321. Dla zapewnienia robót konserwacyjnych w powiecie drogowym Staregomiasta w roku 1865, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Roboty sa następujące:

| A. Na glównym                                     | gościńcu karpackim. | zł. | kr.        |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----|------------|
| Restauracya mostu Nr. 8                           | w cenie fiskalnej   | 84  | 34         |
| N., 21                                            | 22                  | 28  | 091/2      |
| Wybudowanie "Nr. 45'<br>Restauracya kanału Nr. 12 | 77                  | 304 |            |
| Restauracya kanału Nr. 12                         | 77                  | 77  | 74         |
| The section of the section of                     | Razem               | 494 | $68^{1/2}$ |

w walucie austr.

B. Na głównym gościńcu Sambor-Turka.
Roboty ziemno w cenie fiskalnej 33 76

| Przebudowanie                      | mostu | Nr. 52 | n vente iskamej         | 607 | 62 |
|------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----|----|
| ALL PARTY TOUR                     |       | Razem  | w sekcyi drogowej Turka | 641 | 38 |
| w walucie austr<br>Reparacya mostu |       | 122    | w cenie fiskalnej       | 9   | 4  |

Nr. 130 22 22 Nr. 133 Wybudowanie kanału Nr. 68 239 Restauracya kanalu Nr. 84 220 16 24 Nr. 86 77 Nr. 114 55 22 Nr. 104 27 27 27 Nr. 134 8 92 Roboty ochronne 149 34

Razem w sekcyi drogowej Łopuszanka 955 01 w walucie austryackiej. Restauracya mostu Nr. 147 w cenie fiskalnej 888 64 " Nr. 168 " 11 —

 n
 n
 Nr. 188
 n
 769 78½

 n
 n
 Nr. 192
 n
 38 91

 n
 n
 Nr. 194
 n
 28 34

 n
 n
 Nr. 197
 n
 37 64

 n
 n
 Nr. 199
 n
 40 51

 Kamienie obronne
 n
 18 54

Razem w sekcyi drogowej Staremiasto 1833 41

B. Suma robót na gościńcu Sambor-Turka 3429 80

w walucie austr.

Przedsiębiorcy zechcą swoje 10% towe wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do 19. kwietnia b. r. do urzędu obwodowego samborskiego.

Wszelkie warunki licytacyjne, ogólne i szczegółowe, jakoteż i te, rozporządzeniem z dnia 13. czerwca r. 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być w urzędzie obwodowym samborskim lub w urzędzie drogowym w Staremmieście przejrzane.

Później wniesione oferty nie będą uwzględnione. Co się niniejszem podaje do powszechnej wiadomości. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. marca 1865.

(691) Kundmachung.

Dir. 10849. Bur Sicherstellung der Konfervazionsherstellungen im Grodeker Straffenbaubezirke, Przemyśler und Lemberger Rreises, pro 1865 wird biemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht:

A. Im Przemyster Kreise.

In Reparatur ber Jochbrücke Rr. 14 159 fl. 60 fr. ber Brücke Rr. 41 157 , 51 ,

Bufammen 317 fl. 11 fr.

B. 3m Lemberger Rreise.

Im Umbau der Brücke Mr. 56 918 ft. 611/2 fr. ... Reparatur der Brücke Mr. 61 106 , 13 ,,

Busammen 1024 ft. 141/2 fr.

ofterr. Mabr.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%, Watium belegten Offerten bis langstens 19. April 1865 bei ber betreffenden Kreisbeborde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und ipeziellen, namentlich die nit der 1. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertbedingnisse können bei ben f. f. Areisbehörben Przemysl und Lomberg eingesehen werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 23. März 1865.

## Obvieszczenie.

Nr. 10849. Dla zapewnienia robót konserwacyjnych w Grodeckim powiecie drogowym, w obwodzie Przemyskim i Lwowkim w roku 1865 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Roboty sa następujące:

A. W obwodzie Przemyskim.

Restauracya mostu Nr. 14 mostu Nr. 41

157 , 51

Razem 317 zł. 11 kr.

B. W obwodzie Lwowskim:

Przebudowanie mostu Nr. 56 918 zł. 011/, kr. Restauracya mostu Nr. 61

106 , 13 ,

Razem 1024 zł. 141, kr.

wal. austr.

Przedsiębiorcy zechcą swoje 10procent. wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do 19. kwietnia r. b. do właściwego urzędu

Wszelkie warunki licytacyjne, ogólne i szczegółowe, jakotez i te, rozporządzeniem z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u wyżwymienionych urzędów obwodowych przej-

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. marca 1865.

Edykt.

Nr. 3748. C. k. sad obwodowy Stanisławowski niniejszym edyktem wzywa posiadacza zagubionego jakoby wekslu na sumę 400 zł. wal. a., przez Antoniego Giblińskiego w micsiącu sierpniu 1863 w Buczaczu wystawionego, jeden rok od daty wystawienia płatnego, a przez Wicentego Zaleskiego akceptowanego, ażeby weksel ten w 45 dniach po trzeciem ogłoszeniu wezwania niniejszego w Gazecie Lwowskiej sądowi tutejszemu przedłożył i prawa swoje do niego udowodnił, inaczej weksel ten amortyzowany będzie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 22. marca 1865.

Kundmachung. (694)

Dir. 2454. Bur Beitreibung ber hinter ber Gutsherschaft Ztoczow austaftenden Steuern und sonstigen Kaffaerfage werden die zu biefer Serrschaft gehörigen Sutweiben Stawisko und Blich, das Wirths= haus Austeria, eine für die Holzungsperiode 1865 - 1866 zur Ab= stockung bestimmte Setzion bes Waldes in Zazule und mehrere andere Gutsprovente auf bie Zeit vom 1. Mai 1865 bis bahin 1866 in zwei Terminen , d. i. am 19. und 26. April 1865, jedesmal um 10 Uhr Bormittags beim Zloczower f. f. Bezirisamte im Wege ber öffentlichen Berfteigerung auf Grund bes S. 42 der prov. Cteuer-Exefuzionsordnung mit freisbehördlicher Genehmigung vom 30. Marg 1865 3. 1142 Str. verpachtet werden. Die Andrufungspreise und bie übrigen Ligitazionsbedingnisse

werten an bem obigen Termine por Beginn ber Ligitazion veröffent-

licht werden, wozu Pachtluftige hiemit eingeladen werden. Bom f. f. Begirksamte.

Złoczów, am 2. April 1865.

(668)

Nr. 13583. Dom Przemyśler l. f. Kreis= als Handelsgerichte wird hiemit befannt gegeben, daß die mit dem Beschluße vom 17. Dos bember 1862 Bahl 11055 gegen ben hiefigen Sanbelsmann Abraham Hammerschmied eingeleitete Bergleichsoerhandlung durch ben von bem f. f. Netar Vincenz Longchamps am 10. Februar 1863 gefchloffenen und gerichtlich bestätigten Bergleich beendet und bie Ginftellung der Berechtigung bes Abraham Hammerschmied jur freien Berwaltung feines Bermögens aufgehoben murbe.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 29. Dezember 1864.

E.dy & t.

Nr. 3067. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszem uwiadamia, iz pod dniem 7. lutego 1865 l. 1279 Lajbisch Jawer prośbe o wydanie nakazu płatniczego sumy wekslowej 420 zł. w. a. przeciw Ignacemu Skrzyszowskiemu podał, której uchwałą z dnia 8. lutego 1865 l. 1279 zadość uczyniono.

Ponieważ miejsce pobytu Ignacego Skrzyszowskiego wiadome nie jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dr. Frühlinga, zastępcą tegoż zaś pana adwokata Dra. Weissteina na niebezpieczeństwo i na koszt jego ustanowionym i nakaz płat-

niczy doręczonym został.

Tarnopol, dnia 29. marca 1865.

(683) Konkurs-Kundmachung.

Mr. 260. Gine Maurermeisteroftelle bei der f. f. Saline Stebuik in ber II. Behrgeldflaffe mit einem Wochenlohn von 5 fl. öfterr. IB. und bem Borruckungerechte in 6 fl., dem Quartiergelde von jahrlichen 32 fl., 6 Wiener Rlafter harten oder 9 Rlafter weichen Scheiterholzes und Salzbeputat ist provisorisch zu besetzen.

Biewerber um biese Stelle haben nachzuweisen: Alter, Stand, Religionebekenntniß, das sittliche und politische Wohlverhalten, die bisberige Bermendung, insbesondere aber tie Befähigung im Maurer= handwerte und Genbtreit im Bangeichnen.

Die eigenhandig geschriebenen und gehörig dofumentirten Gesuche sind bis Ende April d. J. bei der hiefigen f. f. Salinen = Berwaltung einzubringen.

R. f. Salinen = Berwaltung.

Stebnik, am 30. März 1865.

Mro. 3190. Das Stanislawower f. f. Kreisgericht gibt befannt, daß bei dem bestandenen Stanisławower f. f. Landrechte für Ignatia 1ter Che Szeptycka, 2ter Che Krukowiecka am 21. März 1820 400 fl. 19 fr. B. B., am 24. März 1820 weitere 465 fl. 46 fr. B. B. erlegt murben, welche Barfchaft vom Gerichte im Jahre 1832 dem Basyl Soltyuski gegen deffen Schuldschein vom 31. Marg 1832 dargelieben, und aus deren Zinsen im Jahre 1858 ein zweites Raspital von 210 fl. ö. 2B. gebildet, und biejes wieder an Basyl Soltyński gegen beffen Schuldschein vom 6. September 1858 verliehen wurde; — da fich zu dem sonach seit mehr als 44 Jahren gerichtlich ver-wahrten Deposite fein Eigenthümer angemeldet hat, so werden die unbefannten Eigenthumer biefes Deposites aufgeforbert, ihre Unspruche barauf binnen 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tagen bei diesem Gerichte darzuthun, widrigens gemäß hoffanzlet Defret vom 18. Mai 1825, Sof-Defret vom 6. Janner 1842, Zahl 587 3. G. S., die an bie Stelle diefes Deposites getretenen Sapposten, nemlid bas im Laftenstande der Realität Mro. 37 St. Dom. 5, pag. 83, n. 2 on. im Grunde Schuldscheines bes Basyl Soltynski vom 31. Darg 1832 für Ignatia Krukowiecka haftende Rapital pr. 866 fl. 5 fr. 2B. D., ober 363 fl. 755/10 fr. ö. W., wie auch bie ben Zuwachs bieses Kapitals barftellende, auf berselben Realität Dom. 2, pag. 179, n. 13 on. für Ignatia Krukowiccka auf Grund bes Schulbscheines besselben Basyl Soltyński ddto. 6. Geptember 1858 haftende Cumme pr. 210 ff. ö. D. ale heimfällig erklart, und bie Schuldscheine, so wie auch bie von diesen beiden Rapitalien einfliegenden weiteren Binfen an bie Staatstaffen abgeführt werben murben.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanisławow, am 20. Marg 1865.

G d i f t.

Dro. 9277. Bom Lemberger f. f. Landes-Gerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Johann Kulczycki, ju beffen Gunften zufolge Entscheidung des bestandenen Lemberger E.f. Landrechtes vom 12. August 1833 Bahl 19774 das sechsjährige Pachtrecht der Guter Perekosy aus dem zwischen Wiktor und Katarzyna Kunaszowskie einerseits und Johann Kulczycki andererseits am 21. April 1833 gefchloffenen Pachtvertrage im Laftenstande der Guter, Tomaszowice und Dabrowa dom. 475, pag. 70, n. 8 on. und pag. 100, n. 5 on. verbüchert ericheint, bekannt gegeben, bag herr Damasius Kunaszowski, gegenwärtiger Eigenthumer biefer Guter, unterm 23. Februar 1865 gur Babl 9277 ein Gefuch megen Beauftragung bes Johann Kulczycki, Die ermähnte Pranotirung binnen 90 Tagen bei fonstiger Löschung berfelben gu rechtfertigen, überreicht habe.

herr Johann Kulczycki wird somit aufgefordert, binnen ber erwähnten Frist die geschehene Rechtfertigung obiger Pranotation, oder daß folde im Buge fei anher auszuweisen, wibrigens biefelbe nach fruchtlosem Berlaufe ber Gbiftalfrift über neuerliches Ginschreiten bes

Bittstellers gelöscht und ertabulirt werben murbe.

Schließlich wird temfelben bekannt gegeben, baß gur Bahrung seiner Rechte, auf deffen Gefahr und Kosten der Berr Advokat Dr. Gregorowicz mit Substitutrung des Berrn Advokaten Dr. Czemerynski jum Rurator bestellt murbe.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 4. Mär; 1865.

(655) E d y k t. (1

Nro. 2546. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski zawiadamia niniejszem pana Michała Szczepańskiego, że pan Waleryan Podlewski imieniem własnem i małoletnich dzieci Marceliny i Józefa Podlewskich, dalej pan Stanisław Ładuński i pan Romuald Bocheński przeciw niemu pozew względem extabulowania resztującej wekslowej kwoty 600 złp. m. k. z. p. n. i z ciężarami ze sumy 3000 złp. 15 gr. z. p. n. zabezpieczonej na sumie 78000 złp. dobra Hinkowce i Chartanowce, Błyszczanka, Dupliska i Dzwiniacz, Worwolińce i Zwiahel, w obwodzie Czortkowskim położone, obciążającej, pod dniem 14. marca 1865 do liczby 2546 wnieśli, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 30. maja 1865 godzine 10. rano postanowionym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego pana Michała Szczepańskiego niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata krajowego Dr. Koźmińskiego, zastępca zaś w osobie pana adwokata krajowego Dr. Frühlinga niebezpieczeństwem i na koszta pozwanego ustanowionym został, z którym spór wspomniony według ustaw postępowania sądowego przeprowadzonym będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił lub innego sobie obrońcę obrał, tego sądowi oznajmił i wszystkie ku obronie praw swoich służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 20. Marca 1865.

(631) G d i f t.

Nro. 1691. Nachdem der in Jassy sich illegal aufhaltende und nach Lipsko zuständige Samson Rothberg vel Rothberger in Folge der mit hierbehördlichem Edikte vom 27. Februar 1864 Zahl 9762 festgesetzen Frist von drei Monaten in seine Heimat weder zurückgesehrt, noch seinen Aufenthalt im Auslande gerechtsertiget hat, so wird er hiemit der unbesugten Abwesenheit schuldig erklärt, und aufgesordert, vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in dem Zeitraume eines Jahres seine Rücksehr in die östereichischen Staaten zu erweisen, widrigens derselbe als unbesugter Auswanderer nach dem Patente vom 24. März 1832 behandelt werden mürde.

R. f. Kreisbehörde.

Zołkiew, am 17. März 1865.

### E dykt

Nro. 1691. Gdy Samson Rothberg czyli Rothberger, przynależny do Lipska a nielegalnie w Jassach mieszkający, do miejsca przynależności w skutek tutejszego wezwania z dnia 27. lutego 1864 roku nr. 9762 w terminie trzechmiesięcznym nietylko niepowrócił, ale też swego pobytu za granica nieusprawiedliwił, przeto się go jako nieobecnego bez uprawnienia niniejszem uznaje i wzywa, by w przeciągu roku jednego od pierwszego umieszczenia tego edyktu w gazecie Lwowskiej udowodnił swój powrót do Państwa Austryackiego, ponieważ przeciw niemu jako nieuprawnionemu emigrantowi według patentu z dnia 24. marca 1832 roku dalsze postępowanie przeprowadzonem zostanie.

C. k. władza obwodowa.

Zółkiew, dnia 17. marca 1865.

(684) Rundmachung.

Mr. 3786. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemyśl wird bekannt gemacht, daß die Firma "Franz Nahlik" für das Apothefergewerbe in Przemyśl in das Handelsregister für Einzelnstrmen am 23. März 1865 eingetragen wurde.

Przemyśl, am 30. März 1865.

(685) Kundmachung.

Rr. 12713. Dom Przemysler k. k. Kreisgerichte wird bekannt gegeben, daß die Firma "David Atlas" für holz- und Produktenhandel in Jaroslau in das handelstegister für Einzelnstrmen am 20. November 1864 eingetragen ist.

Przemyśl, am 24. November 1864.

## Linnomadjungen.

Greenntniffe.

Das f. f. Lanbes- als Preßgericht in Benedig hat mit bem Urtheile vom 22. März 1865 zu Recht erkannt, daß der Inhalt der Druckschrift: "Sulla condizione finanziaria delle Provincie Italiane, tuttora soggette all' Austria, premesso un saggio sul sistema finanziario Austriaco per Andrea Meneghini, Torino, Stamperia dell unione tipografica editrice 1865," das Berbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 a. St. G. und der Inhalt der Druckschrift: "Storia di Giulio Cesare, Primo Imperatore e conquistatore delle Gallie, narrata da uno dei suoi successori redatta da D. R. S. ed illustrata con 40 disegni da Virginio, seconda edizione italiana. Torino, tipografia letteraria, Piazza S. Carlo 10," das Berbrechen der Majestäßbeleibigung nach §. 63 St. G. und das Bergehen ter Aufreizung zu Feindseligkeiten gegen Religionegenossenossen nach §. 302 St. G. begründet und hiemit das Berbot der weiteren Bersbreitung dieser Druckschrift verbunden.

Benedig, am 22. März 1865. Z. 4887, 5072. (662)

Das f. f. Landesgericht Wien in Strafsachen erkennt kraft der ihm von Sr. f. f. Apostol. Majestät verlichenen Amtsgewalt, über den Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft, daß der Inhalt der Druckschrift: "Polska w 1865. Roku, napisal Arthur Kelanna. Drezuo Nakladem Autora 1865. W Lipsku w komissyi Maurycego Unhla. Drukiem A. Th. Engelhardta" das Verbrechen des Hochverrathes nach §. 58 lit. c. und §. 59 lit. c. St. G. B. begründe und verbindet damit nach §. 36 P. G. das Verbot ihrer weiteren Verbreitung.

Diefes Erfenntniß ift nach S. 16 des Gefetes über bas Straf-

verfahren in Preffachen fundzumachen.

Wien am 20. Marg 1865.

Der k. k. Landesgerichts-Präsident: Der 627) Boschan m. p. T

Der f. f. Rathssefretar:

Thallinger m. p.

Das k. k. Landesgericht Wien in Strafsachen erkennt kraft der ihm von Sr. k. k. Apostol. Majestät verliehenen Amtsgewalt über ben Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft, daß der Jnhalt der Drucksschrift: "Studien und Erlebnisse eines reisenden Prinzen. Aus dem Arabischen des Ver sir Fep Isulju in drei Bänden. Erster Band: Egypten, zweiter Band: Süd-Europa, dritter Band: in den Bergen. Leipzig, Verlag von Christian Ernst Kollmann, 1863, Druck von Fischer und Mittig in Leipzig," den Thatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe, nach S. 65 lit. a. St. G. B. und des Vergehens der Beleidigung einer gesehlich anerkannten Kirche nach S. 303 St. G. B. begründe und verbindet hiemit nach S. 36 P. G. das Verbot ihrer weiteren Verbreitung.

Wien am 29. Marg 1865.

Der k. k. Landesgerichts. Prasident: Der k. k. (674) Boschan m. p. Thall

Der f. f. Rathesefretär: Thallinger m. p.

(634) © b i f t.

Nr. 58521. Bom Lemberger k. k. Landes als Handelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß am 28. Dezember 1864 nachfolgende Firmen in das Sandelsregister für Einzelnstrmen eingetragen worden find:

Firma "Emanuel Rotten's Bitme" für eine Modemaarenhandlung,

Inhaberin ber Firma Mindel Rotten.

Firma "Friedrich Wolf et Comp." für eine Steingutfabrik in Glińsko, Inhaberin ber Firma Antonie Wolf, so wie die per procura dieser Fabrik Zeno Dabrowiecki.

Lemberg, ben 5. Janner 1865.

(623) Kundmachung.

Mr. 4252. Bei bem f. f. Kreis- als Hanbelsgerichte zu Stanislau ift bie Firma "Isaak Schrager" besfelben Firmainhabers für ben Handel mit Pelzen zu Tysmienitz in bas Register für Einzelnstrmen am unten gesetzen Tage eingetragen worben.

Stanislau, am 16. Marg 1865.

## Anzeige-Dlatt.

(Eingesenbet.) (673-2

"Wiener Borfenzeitung."

Sonntag den 9. April d. J. erscheint die erste Rummer der

(Berausgeber und verantwortlicher Redafteur: Alexander Scharf.)

Die "Biener Börsenzeitung" erscheint jeden Sonntag Morgens als ein Finanzorgan, das nicht nur für den Börsianer allein, sondern auch für jeden Kansmanu und Industriellen, wie überhaupt für jeden Besiser von Staatspapieren, Afzien, Loosen u. s. w. unentbehrlich sein dürfte. — Die Pränumerazion kostet sowohl für Wien als für die Provinz (inbegriffen die freie Zustellung in's Saus oder die franssirte Zusendung durch die Post): Sanziährig st. 8. Salbjährig st. 4. Vierteljährig st. 2 österr. Währ. Die Abonnementsbriefe sind zu adressiren an:

bie Abministrazion ber "Wiener Borfenzeitung," Bollzeile 30.

# Doniesienia prywatne.

Das

## Entrepôt Général

der vereinigten böhmischen Brunnen = Direkzionen von

## Bilin, Franzensbad, Karlsbad, Giesshübel, Marienbad et Püllna

ist in Wien, Maximilian - Straße Nr. 5 seit dem 1. März 1865 etablirt und versendet alle natürlichen Wässer und Quellen Produkte prompt und zu siren Preisen — größern Abnehmern Provision. (688—1)